Freie-Heinath für freie manner.

# Rede des Ehrbaren G. A. Grow

byn Pennsylbanien.

Secure of the se Gehalten im Reprafentanten = Saufe am 29. Februar 1860. ne compression of the compressio

The state of the second of the their herr Grow fprach im Sanfe nor bom , Committee Des Gangen über den Buftand der Union"

Carried and of the later on man from

The last extended to the Care

folgender Magen :

Nach Ablauf ber Revolution beanspruchten Die Celonien auf Grund der verschiedenen Bewilligungen von Land, wie fie felche von der Rrone England's erhalten hatten, Das Befibrecht über eine unbewohnte Wildniß von 220 Millio: nen Ucres, die fich wefflich bis gum Diffiffippi und nördlich bis nach Canada ausdehnte. Die Berfügung über diefe gandftreden mar ein Gegen= fand des Streites unter den Colonien fchon ver ihrer Confoderation gewesen, und erwies fich überhaupt für Diefelben ven fruhe an als eines der Sinderniffe, das der Grundung einer jeden Regierungeform jum Schuge ihrer gemeinfamen Intereffen im Wege ftand.

Die Colonien, deren Privilegium von Seiten England's lediglich auf bewohntes Land befchrantt war, verlangten, um die Worte ber In: ftruttionen ju gebrauchen, welche Maryland in 1779 feinen Abgeordneten im Congres gab :

Ein am Anfang biefes Krieges unangesiebeltes Land, bas von England beauhprucht und durch ben Friedensvertrag von Barts an bassebas digetreten wurde, folle, wenn es bem gemeinsamen geinde mit bem Gute und Blute ber 13 Staaten abgerungen jet, ale ein gemeinsames Eigenthum betrachtet merben und Congreß folle baffetbe in freie und unabhangige Staaten auslegen.

Die Zwedmäligfeit und Billigfeit, folde Candfireden an die Confoderation abzutreten und fie auf Dieje Weife in freie und unabhangige Staaten auszulegen, murte fofort der Gegenfand allgemeiner Befprechung in den Colonien. lini nun dem Streite ein Ende ju machen und das lette Sinterniß zu entfernen, das der fcbließ: lichen Unnahme ber Confoderateinsaritet im Bege ftand, erließ Congreß am 10. Ditober 1780 felgenben Befchluß:

Die unbewohnten Lanbftreden, melde ein einzelner Staat an bie Ber. Staaren möglicher Welfe abtreten ober überlaffen burfte, follen jum allgemeinen Beften ber Ber. Staaten vervottebe werden. Dieseiben sollen als republikanische Gtaten angelegoeit werben und die nämlichen Rechte von Freiheit und Unablängigfeit, wie die übrigen Erdaten, bestigen. Die Ansleidung erwalhnter Canbstreden foll zu solchen Verioden und तिकारिक रिक्ष : (१२) स्टब्लिस्ट निक्षा (व.स.) (व.स.) कार सम्ब वर्ष रिक्ष हरी नेवारी री.स. १००० वर्ष कार स्थापन १००० हरी हैं। bie Ber Staten, jowie fie im Congref versammelt find, whe neun ober mehre von ihnen erlaffen werben.

Etiatine abilitat ben moralimenten wer

ador from the man all the Outs his to the Section of the late.

THE TOLD THE KEY OF HELD THE WAY IN THE TO

but Story atmosted blammen and tree -

In Folge Diefes Beichluffes gaben New-Bort, Birginien, Maffachufetts, Connecticut, Effo-Carolina, Nord-Carolina und Georgia ihre Unfprüche auf Die wüftliegenden gandfrecten außerhalb ber Grengen ihrer Staaten auf, ohne daß fie fich in ihren Ceffionen weitere Bedingun= gen vorbehalten hatten. Blog Georgia und Mord-Carolina traten ihre Landftrecken mit bem Borbehalt ab, daß Congres Die Ginführung pon Stlaverei Dafelbit nicht verbieten follte. Diefes fo bedingungsweife abgetretene Zerritorium liegt innerhalb ber Staaten Terneffee, Diffiffippt und Alabama. Alles übrige Land wurde an Die Bereinigte Regierung in dem Ginne abgetreten. daß daffelbe "unter folden gefeslichen Beftim= mungen angefiedelt werden felle, wie fie der Congreß der Ber. Staaten erlaffen wird."

Bon tiefer Beit an hat Die Regierung burch den Antauf von Louifiana, Florida, Utah, Mew= Merifo und Californien über 1200 Millionen Meres Land erwerben, fo bag fich einfchließ= lich der ermähnten Geffionen ber urfprünglichen Staaten der Gefammtbefis ven öffentlichem gand auf 145) Millionen Meres beläuft. Daven wurden - bis jum 30 Gertember 1859 -147,880,274 Meres vertanft ; Die Edenkungen an Corporationen, Privatpersonen 2c. betrugen 241,770,052 Ucres. Es bleibt also in Folge bas ven ein Reft ven 1,061,141,675 Meres, werüber Die Regierung gu verjugen bat.

In welcher Weife nun die Berfugung über eine fo reiche Erbichaft Statt finden feil, ift eine Frage von großer Bedeutung. Innerhalb fieben Bahre wurde breimal eine Beinftattebil Wiefem paufe vergelegt und in Folge der Demetratifchen Majoritat im Cenate fiet Diefelbe jedes Mal durch. Im letten Congres fimmten unter 180 Demofraten Des Saufes bles 31 fur fie : und im Cenate, als es fich darum handelte, Die Beim= ftättebill ober die über den Unfauf von Guba porgunehmen, erflärte fich bles ein Demofrat

einzigen Ausnahme für die heimfattein ihre verhüten, - in da That der fürchterlichste Kluch. Stimme abgaben. Unter ben Reprafentarten ber Stlavenstaaten stimmten nur drei und im Senat jedes Mal nur zwei für Diefelbe. nach nimmt die bemofratische Partei als folche eine feindliche Stellung gegen Diefe mobitvätige politische Magregel ein. Die republitonifche Partei halt dagegen getreulich an der litteren fest und hat daffelbe fewohl durch ihre Abstim= mung im Congres, als auch durch ihre Befchluffe in ben einzelnen Staatsconventionen gezeigt, femie man überhaupt von ihr als bet Bertreterin ber Rechte und Intereffen von freier Ur= beit nicht anders erwarten fann.

Gleich beim Beginn des diesjährigen Congreß brachte ich eine Bill ein, wonach Jemand, ber 21 Jahre oder darüber alt ift, oder wenn er ein Familienhaupt ift, 160 Ucres von jeder beliebi= gen Banoftrede, die bem Borfaufe unterliegt und worauf er einen Bortaufsanfpruch bereits ha= ben mag, in Befig nehmen barf; und wenach er ferner, wenn er dieses kand fünf Jahre lang cultivirt hat, ju einem Motent men ber Regierung betechtigt sein soll, nachdem er zwor die gebrauchlichen Zaren an die Land Dffice und gehn Dollars außerdem bezahlt, um die Bermeffungs:

toften damit ju deden.

Die Politit, wie fie gegenwärtig bezüglich diefer Landftreden verfolgt mird, erlaubt bem Pra: fidenten nach feinem Gutdunten, Diefelben fobald fie vermeffen find, burch Befanntmachung Dem öffentlichen Bertaufe zu unterftellen. Sebe Perfon, die fich auf einem gandfrude, welches auf tiefe Beife jum Bertaufe ausgeschrieben ift, niedergelaffen bat, muß per dem angefesten Sermin daffelbe bezahlen oder es wird fofort vertauft, wenn fich Jemond findet, der \$1.25 Cents oder Darüber per Mere dafür bietet.

Bahrend Des Bertaufstermines fann Jeder für \$1.25 Cente per Ucre feviel gand taufen, als er nur Luft hat und deffen Lage auswählen, wie es gerade feinem 3mede bienlich ift; nur darf Darauf tein Borfauferecht laften. Beguglich Des Landes, das am ermähnten Termine unver: fauft bleibt, ift es jedem erlaubt, Theile deffel: ben oder es im Gangen von der gand-Office gu faufen und gwar um \$1.25 Cents per Mere, wenn Daffelbe nicht tanger als 10 Jahre gum Berfaufe ausgeboten war ; und um weniger, wenn es für eine langere Periodo bem Musgebote unterftellt gemefen. Die gegenwärtige Politit lagt fomit ber Monepelifirung ven Grund und Boden freies Spiel. Die Rott fdilde, die Barings und an= bere Millionare tonnen Benter pon unermeß= lichen Meres von unferem öffentlichen Grundeis genthum werben, und daffeibe wieder um einen ungeheneren Preis an Unfiedler verfaufen ober cs für fünftige Spefulationen gurudbehalten.

Es ift dem Ermeffen des Congreß in feiner Gigenichaft als Truftee ber Mation anbeimge= fellt, über biefe gandftreden zu verfügen. Und es ift jugleich feine ?' flicht, tief in einer Beife au thun, welche die Grope und den Ruhm unferer' Republit am meiften ferdert. Es fann daffelbe jedoch nur durch Die Unnahme einer Politit ge= ichehen, welche biefe ganditreden in fleine Quan- | nahme ber Giaatstaffe gu und ber Reft fallt bem titaten abgetheilt bem wirtlichen Unfiebler um Speculanten in Die Safche.

far die erftere, mahrend om gen bie Republithe ben bill gfen Drief gufichert. Bleg badurch lagt ner fowohl im Senat als inter be, mit eine, fich eine Menopolifirung von Grund und Boben ter je die Energi: einer Mation lahmen und ben 2rm ihrer Indutrie gerschmettern fann. Es bedarf feiner lamen Schilderung, um alle bie lebelftande einzuehen, wie fie fich aus einer fechen Menopelifi:ung ergeben. Ihre Gefchichte findet fich in der alten Belt in Seufzern und Thranen niedergichrieben. Auter ihrem Gin-flug entstand jere übermuthige, in Ueppigfeit fchwelgende Arifotratie, mahrend ihr gegenüber Das Bolt in De: emporendften Lage fchmachtet! Ben ihrem Ginfluß rührt es her, bag man große Strecten gantes als Jagirevier für ben Ubel eingegaunt firdet, mahrend der gemeine Mann Dicht dabei verhungert, indem er fein gand be= fist, bas er bebauen fann. Ihrem gerftorenden Ginfluß ift es jugufchreiben, baß Induffeie in Lumpen Dabergeht, und Muth gur Bergweiflung gebracht wird. Das find einige der Früchte von ber Monepolifirung von Grund und Boden in der alten Belt. Gollen wir zugeben, daß man ihre Caar auch in dem jungfraulichen Boben der neuen Welt ausstreut? Unfer gegenwärtiges Guften teiter an abnishen wieffanden, wenn sie auch nicht von so tief greifender Natur find, Bon den 388,858,325 Acres, worüber die Re-

gierung bis jum 30. Gept. 1859 Dispenirte, murden 147,880,273 Meres für baares Gelb per: fauft und 241,770,052 Meres an Privatperfonen.

Corporationen ze. verfchenft.

Die Regierung hat bis jum 30. Juni 1853 aus den gandverfäusen die Gumme von \$142,283,478 eingenemmen, wezu noch weitere \$38,336,160.90 von dem erwähnten Datum an hingutommen, jo daß fich die gange Summe bis jum 30. Sept. 1859 auf \$180,619,638.90 belauft. Die Gefammt= foften für diefelbe Periode betragen \$91,994,013, jo baß alfo ber Regierung ein reiner leberfauß ven \$88,625,625.90 bleibt und nech 136,970,941 Ucres vermeffenes, aber unverfauftes Band übrig hat, weven die Befignahme ven 80,000,000 Ucres

auf Privatmege erfelgen fann.

Bon den 147,088,273 Meres, welche die Regierung verkaufte, ift wohl nicht nicht als die Salfte daven von dem wirklichen Unfiedler um ben Preis, wie ihn tie Regieru a verlangte. gefauft worden. Die andere Salfte tam bem Unnedler Durchichnittlich wenigftens \$4 per Ucre theurer gu fteben, als der Preis dafür von Seiten der Regierung mar. Co bezahlte benn der Un= fiedler für 73 544,136 Ucres, als die Salfte Des pon Der Regierung verfauften Bandes \$294,176,544. Bezüglich der 241,770.052 Meres, welche an Privatperfonen, Staaten ze. verfchentt murden, mit Ginfchluß ven mehr als 70 Millionen Meres, Die man für Schulgwede, und mehr als 50 Mil= lionen Meres, die man für Gifenbahnen und an= dere Berbefferungen weggab, darf man anneh: men, daß ber Unfiedler Durchschnittlich menig= ftens \$5 per Aere gablen muß. Dieß ergibt eine Summe von \$1,208,850.260. Der wirfliche Un= fiedler hat beninach an die Regierung und an ben Speculanten für bas fragliche gand wenig= ftens \$1,683,646,442.90 gu bezahlen. Davon fließt Die Summe von \$88,625,625.90 als reine Gin=

Die Regierung ift somit in folge ihrer gegen: sofes geboren firfigen umgeben war: Debath wartigen Politik, wornach fielüber die Eands betren und giben umgeben war. Debath kreden verfügt, die Urgade, ob der Pienier vor mot bei ju Regenten und Seieggebern dur seinem saueren Berbienfte fot 1700 Millionen Artionen einstehen. Die meiften Uebesthande, Dollars für das bloge Privilefium abgeben miß, fich eine der Gaben, welche die Ratur dem Den= schen ursprünglich zugetheilt hat, zu Duge na-chen zu durfen. Und feinen anderen Ering empfangt er dafür, als die Erlaubnig von dem Staate, nich in einer Wildnigniederzulaffer, auf Die auch nicht eine einzige Stunde menschlicher Arbeit verwendet mard, um ihren Buftand gu verbeffern. Warum follen Die Regierungen the Gaben, welche die Ratur tem Menfchen verlies hen hat, beschlagnahmen und fie zu einer Duelle von Ginfünften für fich machen & Geit der Beit, me die Erde geschaffen und als Wehnplat bem Menschengeschlecht mabrend feines Pilgerlaufes in Diefer Welt angewiesen ward; feit jener Stunde, in der der Fluch erscholl: "Im Schweiße beines Ungefichtes follft du dein Bred effen,"iff der Menfch jum Anbau des Bodens gezwun-gen, um die Mittel für seine eigene Eristenz, sowie die für die Wohlfahrt seiner Race zu beichaffen. Marum follen nun bie Regierungen einem Mann das Recht, foviel unbewohntes Land von der Erdoberfläche zu bearbeiten, als er für feinen Unterhalt nothig hat, fo lange vorenthal= ten, bis er einen bestimmten Beitrag gu den Staatseinfunftengeliefert hat? Wie Sedermann unbeschränft die Luft einathmen, fich des Son-nenlichtes erfreuen und aus den Duellen und Bachen der Erde trinfen fann, fo follte es auch mit dem gande fein. Wo nicht, fo tonnte man geradefogut - wenn es thunlich mare - Die Utmosphäre in Biertelfectionen abtheilen und Diefelben ben Gingelnen auf Pergament urfund: lich jufchreiben. Man tonnte die Conne in beftimmte Quantitaten von Strahlen ausmeffen, und diefelben um Geld an die von Dunkelheit umfangene Menschbeit ablaffen, oder man fonnte über den Gemäffern der Erde große Bafferbe: hälter wölben und fie an den Lechzenden ver= faufen ! Um mich an die Sprache, wie fie in den Be-

mertungen, die man über Diefen Gegenftand bereits machte, anzuschließen, frage ich, wie tommt es boch, bag man die Unfprüche, die Gaben ber Matur gu monepelifiren, in unferen Gefegbüchern bles immer auf Grund und Boden befchrantt hat ? Gibt es bafür einen anderen Grund als ben, daß es ein Recht ift, welches feinen Urfprung in dem Feudalfpftem hat, wo man den Menfchen als Unhangfel von bem Boden betrachtete, ben er bebaute, und deffen Leben, Freiheit und Glud blos als Mittel galten, das Bohlleben des Lehns= beren zu ffeigern und feinem finnlichen Sange reichere Befriedigung ju geben? Und nachdem fich ein folches Softem einmal Gingang in Die Gefesbucher verschafft hatte, halt man es auf= recht in Kolge bes Refpectes, ben ber Menfch ge= wohnt ift, langiabrigen Institutionen ju gollen ! Der menschliche Geift ift zu fehr geneigt, bas als ein geheiligtes Recht anzusehen, mas lange Bewohnheit und ein ergrautes Alter ihm überlies fert. Es ift dieß mit einer anderen 3dec genau verwandt, daß nämlich tonigliches Blut blos in den Abern einiger Auserwählten vollt, deren Der Anfiedler, der fein Borfauferecht befigt Seele atherifcher ift, weil fie im Glange eines oder mahrend bes Berfaufs-Termines gerabe

Nationen einsegen. Die meiffen Uebelftande, mit denen unsere gesellschaftlichen Buffande bes hafet find, haben ihren Ausgangepunft in Gemalthat und Unrecht, das die Bergangenheit gefetlich fanctionirt und das Borurtheil ber Gegenwart beibehalten hat.

Ift es nicht endlich an der Beit, in unferen Gefeten Die letten Ueberrefte der Fendalzeit aus= gutilgen ; Grundfabe barauszustreichen, welche eine beichrantte Politif ber Bergangenheit ihnen aufgepfrepft hat, und die Gefeggebung bes gan= bes bem Geift ber Beit und folchen Steen angu= paffen, nie fie für den Gingelnen bezüglich feiner Rechte urd feines Berhaltniffes ju der über ihn ftehenden Regierung auf wirkliche Geltung Un=

fpruch machen fonnen ?

Wenn nämlich der Menfch ein Recht in Der Welt überhaupt hat, fo ift es das Recht, fo viel gand zu befigen, daß er fich darauf einen Wohn= rand zu beingen, och er tig datunt einen Abeht, polag bauen fann. Wenn er ein Recht zu leben hat, so hat er auch jugleich ein Recht auf eine unbeschränkte Mugniesung bessen, womit die Natur fur einste unterhaft gesoezt hat, — Luft zum Arhmen, Wasser zum Trinken und Land jum Unbauen; benn biefe brei find die unent= behrlichen Mittel für ihn, um feine unverauger= lichen Rechte auf "Leben, Freiheit und Glud" zu genießen. Und fieht es demnach einer Regie= rung, welche beanfprucht, allen Menfchen ohne Unterschied von Rlaffen gleiche Gerechtigfeit wi= derfahren gu laffen, und welche diefe richtigen Grundfage in ihrer grofartigen Erflarung ber Menschenrechte niedergelegt hat, wirklich gu, solche Pringipien in ihren gefeglichen Berord= nungen umzuftogen ?

Der Rampf zwischen Rapital und Arbeit ift im gunfligsten Falle ein ungleicher. Es ift ein Rampf gwifchen' ber phofifchen Rraft Des Men: fchen auf der einen und der Geldmacht auf der anderen Seite. Und in einem folden Rampfe foll die Regierung ihren Urm nach dem Starfen ausstrecten, um ihm gegen ben Schmachen gu helfen ?

Coll fie burch ihre Gefeggebung fortfahren, den Nothruf des Fleifes unbeachtet zu laffen, damit fie den Muffiggang dadurch bereichere? Wenn nämlich der Grundfag fo gut von Regies rungen gilt, als er auf Individuen feine Unmen= bung findet, daß Semand, ber eine Sandlung, die er verhuten fann, einem anderen ja begeben erlaubt, Dieselbe Schuld, wie der eigentliche Thater, auf fich ladet, so ift die Regierung für alle die Uebelftande verantwortlich, welche aus der Landfpefulation und Monopolifirung deffel: ben enfpringen. Denn es fieht feft, bag ber Congres Die Macht hat, folche Beffimmungen hinfichtlich der Berfügung über Diefes Land gu erlaffen, welche ber allgemeinen Boblfahrt fei= nen Dachtheil bringen. Cobald nun eine neue Strede gandes vermeffen ift, fo fommt die gand: Office und unterftellt fie dem Berfaufe. Det Mann mit dem vollften Beutel ift der, welcher am meiften taufen tann. Die beften Lagen mer= den fomit von dem Capitaliften weggenommen.

oder fich ben Mühfeligfeiten nicht entgegenfu= geben icheuen, wie fie in entfernteren Band= ftreden feiner, warten. Und auf Diefe Deife nimmt man unter ber Muteritat von Gefegen/ Die man gerecht und unparteiisch nennt, 3 ofer 4 Dollars per Uere von dem Unfiedler und latt fie bem Spetulanten einsteden; auf Diefe Beife gieht man bem erfteren fo viel von feinem fauren Berdienfte ab, blog damit ber Capitaliftfeinen Mugen davon habe. Sat ba ber Arbeitet nicht volles Recht, fich über eine Gefengebung gu be= flagen, die ihn zwingt, Mühfeligfeiten und Pla= gen ju erdulden ober einen Theil feines Ermer= bes für den Bortheil des Capitaliften bergu= geben?

Bedoch die Schuld davon fann man im Grund genommen nicht bem Capitaliften oder Gpe= fulanten gufchreiben. Der Menfch muß einmal für feinen Lebensunterhalt forgen und foll baber jedes Gefdäft den landesgefegen gemäß betreiben tonnen ; ja follten fogar bie Rechte, die er fich gefeglich erworben bat, fur genvere nachtheing fein, fo erfordert es bennoch die ftaatliche Wohl= fahrt, daß man diefelben gemiffenhaft beobachte. Wenn Jemand ein Gefchaft betreibt, bas von den Gefegen anerkannt und regulirt ift, und fich ba= bei feinen Betrug zu Schulden fommen läßt, fo fallen etwaige Uebelftante, Die fich baraus ergeben fonnen, der gefeggebenden Gewalt gur Baft. Die Gefeggeber und die Gefege find verantwort: lich für alle die Uebel, welche aus ihren Berord= nungen entspringen. Rann ba von Gerechtigfeit einer Gefetgebung die Rede fein, wo man bem Arbeiter einen Theil feines Berbienftes abnimmt, ohne ihm einen Erfat dafür ju geben ? Um nun für die Bufunft die Uebel der Zand=

monopolifirung zu befeitigen, follte man die Be= feggebung nicht babin abandern, daß man die unbewohnten Territorien der Union ein für alle Mal zu einer freien Beimath für freie Manner bestimmte? Nach meiner Unsicht foute man Beimftätten nur an wirkliche Unfiedler überlaf. fen. Die Belohnungen, welche Die Regierung den alten Rriegern guerfennt, murden vortheil= hafter in Geld als in gandanweifungen beftehen, ba legere in den meiften Fallen von dem Spefulanten gefauft werden und berfelbe nur um fo Gibter und um fo billiger jum bem Befis von Struftichem gand gelangen fann. Die Manner, welche, wenn bas Baterland ruft, fich um feine Fahne ichgaren und feine Chre vertheidigen, verdienen ficherlich eine nachhaltigere Belohnung als Thranen, wenn fie tobt, und blogen Dane, wenn fie mit bem Leben Davon gefommen find ; aber es gibt auch noch andere Rrieger - Rrieger Des Friedens ; und winft ben letteren auch fein weherder Belmbuich ju der Bahn des Ruhmes oder des Todes, fo ift nur gu oft ihr legter Rampf ein mahrhaft blutiger. Gie fallen, in= Dem fie ben Bug der Civilisation unbetretene Pfade entlang führen, und werden unter bem Staube ihrer nachrudenden Colonnen begraben. Rein Monument erhebt fich über ber Stelle, Die Beuge ihres Todestampfes war ; fein Grab= ftein wolbt fich über ihre Ruheftatte ; die Binde allein, Die in ben 3.veigen ber Baume feufgen.

nickt zugegen ift, muß, wenn er nach einer fingen ihren ein Requiem zu. Und boch find beimath für fich und seine Famitie um zht, 200 gerade seine Mainer die verdienstlichsten, wels oder 400 Procent dem Spekulanten dezablen Ge eine Republik anfzuweisen hat — fie bilden gerade felche Mainer Die verdienftlichften, mels ilre Starte im Rneg und ihren Ruhm im Frie: Die Errungenschaften unferer Dioniers Umee find ron ben erften Sage an, wo biefelbe Die Indianerstämme von der atlantifchen Meeres= fufte gurudtrieb, bis auf die heutige Stunde bie Errungenschaften ren Wiffenschaft und Civilifa= tion gegenüber ber Glementen Der Untultur ge= mefen.

Wenn irgend welche Belohnungen bem wahren peroismus gebühren, fo verdient diefelben Die= mand mehr als der Pionier, ber in ber Bildnis für Biffenschaft und Civilifation eine Beimath

"Triumphe feiert nicht ber Rrieg allein : Der Friebe arntet ebenfalls fie ein."

Die Beit ift vorbei, mo die Pfade des Ruhmes über eingeafcherte Ctatte und blutige Schlachts felder dahin führten; fie ziehen fich heutigen Tages an folchen Platen entlang, wo menfchli: ches Glend und Unglud ichmachtet, wo die phofi= iche Kraft bes Menichen ben Rampf mit den tiebenben Giemenien ber Ratur und ben nicht weniger ichroffen Sinderniffen einer falichen Civilisation zu befteben hat. Die edelfte That, Die wir in Diefer Belt ausführen tonnen, ift Die, den Gefallenen von feiner moralifchen Befuntenheit emporzuheben, das gebrochene Berg aufzurichten, die Thranen Des Jammers gu tred: nen und die Leiden eines Ungludlichen auf fri= nem Wege jum Grabe ju lindern.

"Geh! Sprid jur icaumenben fluth : Gei ftill! Diftir' ben fpottenben Winben beinen Will'; Predig' bem Sturm mit aller beiner Dacht; Doch fag' bem Glenb nicht, bag Leben lacht '

Will man den Berirrten von ber Bahn bes Lafters und Des Verbrechens gurudbringen, fo muß man ihm eine Beimath geben, einen eiges nen Beerd, um welchen er fein Glud aufbauen tann. Will man ben Menfchen weifer und bef fer machen, bann muß man bie Urmenhäufer aufheben, Die There ber Strafanstalten fehließen. den Galgen in Erummer zerfchlagen und dafür Die Ginfluffe des Familienlebens zu veredlen fuchen. Denn Diefes ift Die Schule, worin fich der menfchliche Charafter bildet und fein fünftis ges Gefchick fich geftaltet. Sier empfängt ber Menfch feine erften Ginbrude, Die ihn in Glud und Unglud durch's leben begleiten,

Um die Dentungsart Des Menfchen zu heben, fein Befühl zu läutern und feine edelften Unla: gen gu entwideln, gibt es teine Ginfluffe ron höherer Bedeutung, als bie, welche vom hausti= den Seerde bes gandbebauers ausgeben. In landlicher Abgefchiedenheit, fern von ben Ber= führungen bes Ranges und des Lurus, entfalten fich jene edlen Gigenschaften, Die einen dauern= ben Berth haben - Die Entschloffenheit, welche Die nationale Unabhangigfeit unerschütterlich vertheidigt, und die Arbeitfamfeit, ven ber alle Schichten der ftaatlichen Gefellichaft leben.

Lord Chatham forach fich in 1775 in feiner Mufferderung an bas Unterhaus, Die brittifchen Truppen von Bofton gurudgieben, in der Weife

aus, baß

"allerbings ber Sanbel ben Reidthum und Rubm eines Bolfes vergrößere ; bag man aber bie wirfliche Starle einer Ration in ihren Landbebauern ju fuden habe. In ber Ginfachheit ibres Lebens" - fibrt er fort - machst fener einfact, achte Schmud ber Tugent, Bieberfeit und Liebe gur Freibit auf. Diese mabren Sonne ber Natur fib unbezwinglich." , achte,

Die Geschichte amerikalischer Sapferket hat Diefe Berte als prophetich niedergefchreben. Der Menfch in ber Bertfeidigung feines Beer= bes ift unbezwinglich, fteht ihm auch eine gange Belt von Colblingen gegenüber.

Laffen fie uns die Politit annehmen, wie fie Radfen in feiner Betfchaft an ben Congreß in

1832 angedeurer bat, werin es heißt :

Co fann fein 3meifel barüber maten, bag bie folennige Aufieblung biefer Lanbftreden im mabret Intereffe ber Repu-biit liegt. Der Bobiftand und bie Dicht eines Landes bebitt legt. Der gobolitane nuo ber merchvollften Theil ber-reibt auf feiner Bewilferung und ben werchvollften Theil ber-felben macht bie Alaffe ber Landbebauer aus. Unabbangige Farmer bilben überall bie Grundlage ber Gefellicaft und find immer treue Frenute ber Freibeit Um ein Enbe mit aller parteiliden Bejengebung über biefe Frage ju maden, und um feben unternehmenden ameritanifden Burger bie Doglichfeit u geben, fich ein unabhängiges Grunbeigenthum gu ermerben, ideint es mie am beften, fur bie Butunft feine Ginfunfte mehr aus jeuen Laubstriden gu gieben.

Diefer Rath, wie ihn einer der edelften Pa= wenig man ihn auch nech bisher beachtete, ju ben reichften Bermachtniffen, Die berfelbe uns

hinterlaffen bat.

Warum follte Die Regierung Diefes Band noch ferner als eine Quelle des Ginfommens aus: benten, nachdem es bereits mehr als alle Roften für feine Erwerbung gededt hat ? Gelbft menn bie Regierung ein Recht hatte, es gu thun, fo murbe es boch aller gefunden Politit miderfpre: den, fo gu handeln ; benn der wirtliche Bohl= fand eines Landes beruht nicht auf den Gummen Geldes, Die in die Staatstaffe eingezahlt werden, fendern in feinen Beerden und cultivir= ten Grunden. Much besteht die wirfliche Macht einer Matien nicht in ihren Alotten und Urmeen, fondern in dem Gedeihen ihrer aderbauenden und arbeitenden Rlaffen. Ihre mahre Große befteht nicht in bem glangenben Pallafte, nicht in beben Thurmen und Ruppeln, fontern in ber Intelligeng und bem Kamilienglude ihres Bur: gerf.

,Was bilbet einen Staat ? Stolge Stabte mit Thurmen und Binnen, Dit Dauern bicht und farfen Beften innen? Sinb es Sie Porte, wo fich ladenb wiegt Die Blott', wenn braujenb fie ber Sinrm umfliegt? Deinde Bott, vente bragent fie der Srinen umfte Gind es bie Manner mit besternter Bruft ?— Rein! Manner, die sich hoben Ginns bewußt; Manner, die treulich fennen ihre Pflicht Und durch bie That ibr geben ftete Genicht, Gewalt vertreiben, mo fie fich auch naht : Die Manner bilben einen Staat!

Das Gluck eines Ctaates beruht nicht auf ber Maffe bes Reichthums, fendern auf feiner rech=

ten Bertheilung.

Das Land ift das größte, wo bas Blid bes häuslichen Deerdes am weiteften verbreiter ift. 23ill man den meralijch Gefuntenen gu feiner Manneswürde wieder emperheben, fo muß man ihm ver Allen Die Mittel an die band geben, feine bringenden phyfifchen Bedürfniffe gu befriedigen ; bann erft fann Die Religion thren Ginflup'auf ihn außern.

Aber felbft bem Finangpuntte aus betrachtet, würde es im Intereffe der Regierung fein, Die: fes Band an ben wirtlichen Bandbebauer abzu= laffen, weil es badurch angefiedelt murde; mas nicht der Fall ift, wenn es an ben Speculanten

verfauft wird.

Die Ginfünfte ber Regierung von diefem gande find die Intereffen von bem Untaufstapital, Die fich für eine Biertelfection a \$1.25 per Mere gu 6 pCt. auf \$12 per 3.hr belaufen murben.

Mber ta die Ginnahme ber Bundesregierung (nit Musnahme Der Bandverfaufe) faft ganglich vor dem Bolle herfließt, der von importirten Ur: tife'n erhoben wird, welche im gande confumirt werten, fo hangt der Betrag von ber Große der Comfumtion ab. Durchfchnittlich confumirtjedes Individunm jahrlich ungefahr für 811 an im= portirten Artifeln, und, wenn man eine Familie burchfchnittlich ju 7 Perfenen rechnet, fo confu= mirt eine Familie jahrlich für \$75 an importir= ten Produkten, worauf ein Boll von nicht wenis ger ale \$20 bezahlt mard.

Die Regierung wurde fomit \$8 jahrlich an ieder Biertelsfection geminnen, wenn fie diefelbe an den wirflichen Unfiedler wegoabe. Und fer: ner, je billiger Die Lebensbedurfniffe merben oder je leichter überhaust ber Gingelne biefelben befeierigen tann, um fo mehr muß die Confumtion freigen ; und in demfelben Berhaltnif, als man die Möglichfeit für importirte Urtifel gu gablen erleichtert, erhöht man gugleich die Confumtion der einheimischen Produtte, fo dag die Unfiedlung der Bildniß geradefofehr im Inte= reffe der neuen, wie der alten Ctaaten liegt. Der Betrag, ben die Regierung bem Unnebler gegenwärtigabnimmt, murde für ihn hinreichen, um fich bas nothige Inventar angufchaffen.

Um der Bildung und Erziehung eine Bahn ju bereiten, femie alle Ranale Dis Santels gu öffnen, ift es am dienlichften, Diefes Land in tleinen Quantitäten an den Unfiedler gu überlaffen, deffen Bleif ihn bald in den Stand fegen murde, fich feinen Beerd heimisch ju machen und ihn mit dem Schmude einer boberen Civilisation, bem Chulhaus und ber Rirche, zu gieren.

Gine folde Politit murde nicht nur die Gin: fünfte der Bundesregierung vermehren, fondern auch den Sandel und die productive Thatiafeit des gangen Bandes erhöhen, fowie die verfchiede= nen Clemente nationaler Große fraftigen und

ftärfen.

Der erfte Schritt zum Berfalle eines Reiches ift ber, wenn man bas Intereffe bes Uderbaues vernachtäffigt. Mit ihm fallt die Macht einer Nation in Trummer. Wenn man die Weltge= ichichte richtig entziffert, fo zeigt fich, bag bie Entfiehung, Bluthe u. Fall eines Reiches nichts anderes ift als die Entftehung, Entwidlung und Untergang Des Uderbaues. Soofe in feiner Beichreibung bes Buffandes bes Uderbaues un= ter ben Romern gibt die geheimen Urfachen an, welche das romifche Reich und feine Freiheit bem Ruine guführten; es mar die Monevelifirung bes Landes von Ceiten der Reichen und feine Darauffelgende Bebauung von Cflavenhanden. Er fagt:

Co mar bie Prarie ber Romer, einer jeben Ration Staliene, bie fie unterjechten, einen Theil ibres Territoriume megguneb. Gin Stud bavon murbe verfauft und ber Reft ben armeren Bürgern, unter ber Bedingung gegeben, daß fie fabrtich ben zehnten Theil ihres Rorns und ben fauften Theil von bem, was fie an Obst zogen, als Abgabe entrichteten. Im verlauf ber Beit fam ber Bleiche burd periciebene Mittel in Bein bes Canbes, bas fur ben Unterhalt bee Birmen bestimmt war. Un jangs eignete bie reiche Rlaffe bas Land unter angenommenem fpaterbin aber ungenirt unter eigenem Damen. Bur Bebauung beifelben verwendete ffe frembe Glaven, fo bag Statien Befahr lief, feine freien Ginmubner - ba ce fdwer fur fie mar - ganglich ju verfleren und mit Staven überfüllt zu werben, bie fein Interefie in ber Erhaltung ber Republit hatten. Tiberius Grachus unternahm es nun bieje Uebelftanbe gu beilen

Miemals - fagt Plutard - marb ein Befes in Borichlag ebracht, bas Unterbrudung und Uurecht mit weniger fcroffe Mitteln gu befeitigen fuchte. Dennoch aber erhob ber Reide ein Betergeichrei über bie Rudfichtelofigfeit, womit man fejte Saujer, feine Laubereien, Die Begrabipflate feiner Borfahen von ihm nabm. Der Arme auf ber anderen Geite betligte fich, bag ein foldes Gefen ibn ber außerften Durftigfeit iberintworte. Der lettere gablte bie Schlachten auf, Die of für vie Republit gefochten hatte und bennoch ,follte ibm feit Auantmorte. theil an ten öffentliden Landereien erlaubt fein ; Bebauung berielben follten fogar Frembe und Stlafen bem romifden Burger vorgezogen werden' Graccous's Abficht römischen Burger vorgegegen werben Wracque ? Gentern bie Republik war nicht, ben Urmen reich ju maden, soubern bie Republik burd einen Zuwads von unglichen Mitgliebern ge fraftigen, burd einen Zustenes zu beruben feien. Der Stlavenaufitand in Gicilien, welcher bamale noch nicht unterbrudt war, gub ihm ichlagenbe Grunde an bie Sand, womit er beweisen tonnte, welche Gefahr Italien von ber Ueberfullung mit Stigven brobte

"Er fragte bie Reichen, ob fie einen Stlaven einem Burger, einen Eingeborrn einem Fremben vorzissen, und weicher von ihnen wohl von Jureife ber Republik mehr im Angebatte ber Mepublik mehr im Ange hatter Dem Einn bes Armen aber gegeniber außerte er, Die wilden Ihre Julie von Ihre Paleire Jaliens daaren ihre Sellen, die Gage sieden der Sellen für de Staliens einfest, bat feine andere Bergunftigung, ale fich bee Genuffes von Luft und Licht ju erfreuen. Es flingt wir Sobn, wenn unfere Generale in ber Schladt bie Solbaten ermahnen, für ihren beimathlichen Seerd gu tampfen, ba fie nimmer einen folden besthen. Sie lampfen und fallen, blog bamtt der Reiche in feinem Lurus schwelge; und man nennt fie noch die Herren ber Welt, mahrend fie nicht einmal einen einzigen Boll

bon ibrem Grund und Boben befigen."

Smith in feinem biographischen Lerifon von Griechenland und Rom außert fich über Tiberius Gracchus fo :

"Tibertus tam auf feinem Mariche nach Spanien burch Etrurien, und wie er biefes fruchtbare Land fo vernachlaffigt ballegen fah, erfullte es ihn mit Gram und Unwillen Richts als frembe Stlaven bestellten ben Boben und weibeten die Beerben auf ben unermeglichen Gutern ber Reichen, mahrend tie armeren Rlaffen ber romifden Burger faum ihr taglides Brob batten ober eine Scholle Land ibr Gigenthum nennen Diefer Umftanb foll ben Gebanten in ibm gur Reife gebracht haben, fich nach einer Abhulfe eines folden Uebels umgufeben."

Batte man der Politit bes Grachus gefolgt, und das öffentliche gand unter die landlofen Bürger der Mation vertheilt, fo maren die romi= fchen Felder von freien Mannern anftatt von Sflaven bestellt worden und ein Menfchenfchlag würde fich entwidelt haben, der den Berheerun= gen der fremden Bolfer hatte Tres bieten ton= Die ewine Beltftadt wurde nicht fo leicht ben Gothen und Bandalen zum Raube gefallen fein, fondern ilr Banner hatte ba noch lange trinmphirend mehen tonnen, wo fich fobald bar: auf der Epheu um die Trummer ihres Reiches mand.

Gine felbftftandige Uderbauberolferung, Die einen eigenen Beerd befist, den fie gu vertheidi= gen hat, ift eine ficherere und unbezwinglichere Schutwehr, als Beiten, Mauern und Binnen. Benn die Bevölferung eines gandes auch das Land eignet, das fie bebaut, fo hat fie ein Inte= reffe, fich eine gludliche Bauslichfeit gu bereiten, Die der Sporn gur Industrie und Dagigfeit ift. Diefe letteren Gigenschaften aber find es allein, welche einer Regierung Dauer und einer Nation Ruhm und Macht verleihin.

Mationales Unglud machft nicht in einem Tage auf, fondern es die Frucht langjährigen Der Came, wie ihn eine verderb= liche Gesegebung ausstreut, braucht oft Jahr= rettete, die das mahre Interesse und den Ruhm hunderte, um zu keimen und Untergang und Sod ihrer Nation beabsichtigten. Das war von jeher

ju beiratben, inbem fie feine Mittel hatten, Rinber ju erzieben, lale bine Mernte gu Lefern. Und ben Samen, welch r für die nationale Grifteng ber schadlichfte von alen ift, fat Die Politit aus, welche Die Ur= beit terabwürdigt. Wenn Uderbau als enteh= rend gilt, fo beschränit er fich natürlich gulest auf Die, welche tein Intereffe in dem Beden ha= ben, ben fie beftellen ; wenn aber dem Arbeiter ein folches Intereffe fehlt, fo tummert er fich auch nicht um den Fortfchritt und bie Wehlfahrt Des Staates, indem er Michts zu verlieren oder ju gewinnen hat. Singegen ber Befig eines freien Grundeigenthumes erhebt und veredelt den Charafter feines Gigenthumers. Er erzeugt in ihm ben Petriotismus, der mit demfelben Teuer die Chre feines Bandes vertheidigt, mit welchem er far feinen Geerd ficht. 200 nur jemals die Freiheit ihr Banner entfaltet hat, da haben fich die Manner, die auf dem Felde und in den Wertfratten arbeiten, um daffelbe ge= fchaart, um es aufrecht zu erhalten, - Danner, die an Sige und Ralte gewöhnt den Grad von Abhartung befigen, ber nothig ift, um alle die Strapagen bee agere zu ertragen. Gin unabhangiger Uderbauftand auf anferen greßen öffent= lichen Landstrichen murbe die ficherfte Guarantie für die Fortdauer unferer Freiheit fein, und man follte femit Diefes Land dem Arbeiter gu eigen geben und badurch verhindern, daß es in Die Sande ven Rapitaliften fommt, Die es von "Chehalten und Stlaven" bebauen laffen wür= ben.

Der Berfchlag, unfere Politif in Diefer Bin= ficht in andern und dem Dienier eine Beimath für die blogen Roften der Bermeffung und Ueber= fchreibung ju fichern, murde oft von benen, welche nicht grundlicher über Die Cache nachgedacht has ben, als eine Magregel verwerfen, Die Darauf hinauslaufe, einen dem Underen in der menfch= lichen Gefellschaft gleich ju ftellen. Jetoch bie= fen Bormurf hat man ftets ta erheben, wo man der Macht ihre unrechtmäßig erworbenen Bor= theile zu entreißen und ben Menfchen in ben Be= fig feiner unveräuferlichen Rechte einzufegen verfuchte. Das ift bas Feldgeschrei der Ber= ehrer von ben Inflitutionen Der Bergangenheit. womit fie alle Reformen gu hintertreiben fich be= muben. Sinter einem folden Bollwert verfchangen fich verjährte Digbranche und fuchen ihre Stellung badurch zu behaupten, daß fie je= den Ungriff mit der Waffe der Berlaumdung juruckjuschlagen fich bemühen, die ihnen die Un= hanger der privilegirten Stande in die Sand' Denn bis auf unfere Sage berab maren geben. Die Geschichtsschreiber meifiens tie Schmeichler der regierenden Rlaffen und haben den Despos tismus und die Ungerechtigfeit beschönigt, mahs rend fie die mahren Rampfer für die Rechte der

Bölfer als Auswürflinge brandmartten. Beil die Grachen den romifchen Burger auf eine höhere Stufe fellen wellten dadurch, daß fie den Arbeiter gu feiner rechtmäßigen Würde gu verhelfen und ihm die Rechte gurudgugeben ftrebten, die ihm die Dligardie ungefestich ent= jogen hatte, fo erflärte man fie in Die 21cht, bis Diebuhr den Schleier megriß, den eine 2000jah= rige Berdachtigung über fie gebreitet, und für alle Butunft ihr Undenten als bas von Dannern

das Schidfal der Reformetoren der Menfchit. bires juringend welche andere; barauffin foll Sft es nicht enblich einmalan der Beit, die geften bim ober ihr erlaubt fein, die feitgesetzte ber Geschichte zu beherzigen und allen teinen Quantität von Land anzutreten, jedech fell fein Die Befeggebung feines Bendes der Entwiffelung feiner materiellen Sulfsquellen, dem Fortichritte feiner industriellen Intereffen anpassen, und dadurch die Wurde der Arbeit heben und Die Grundelemente nationaler Dacht fraftigen ?

Go laffen fie uns denn defe weiten Strecken Landes dem wirklichen Unfichler gu eigen geben und unfere Candoffice por dem Speculanten gufchließen. Wir verhindern auf diefe Weife, baß Das Rapital ben Schweiß Des Urbeiters verzehrt, ohne ihm irgend einen Erfas dafür ju bieten. Indem den Arbeiter unfer gegenwärtiges Regie: rungefoftem mahrhaft germalmt, bas einen fe großen Betrag von feinem Berdienfte blos gum Bortheile Des Speculanten megnimmt, - Die übrigen Dachtheile ungerechnet, Die aus einem fo ungleichen Rampf zwischen ber phofischen und ber Geldmacht eines Staates entfpringen, -ift es ba ein Bunder, wenn Noth und Glend fich an feinem Beerde heimifch machen und Rum= mer und Gergen fein Sterbelager umgeben ?

Da der Pionier in die Wildniß eindringt und neues Areal ben wilden Thieren entreißt und es als Erbichaft der Civilifation hinterläßt, fo follte and die Regierung feinen Muth nicht abfühlen und feine Rraft nicht burch eine Gefengebung lahmen, die ihn den banden herglofer Rapitali= ften und gieriger Speculanten überliefert ; benn auf feinem unwirthlichen Schlachtfelde find Diefe beiden die einzigen Seinde, Die fein redliches Berg und fein fraftiger Urm nicht bezwingen

fann.

Bill um Beimftätten bem wirklichen Unfiedler zu fichern.

Section 1. Jedes Familienhaupt oder Se-ber im Alter ven 20 Jahren, der ein Bürger der Bereinigten Staaten ift ober feine Erflarung, ein folder ju werden, ben Maturalisationege-feben gemäß abgegeben hat, foll berechtigt fein, eine Biertels: Settion ven unbenuttem Staats. land frei von Roften in Befit gu nehmen, morauf ermahnte Perfen einen Bortaufsanfpruch erhoben haben mag oder welche Gettion gur Beit Des Gefuches bem vortaufe für \$1.25 Cents oder meniger per Uere unterftellt ift.

Section 2. Jeder, febald er fein Gefuch bei dem Regiftrater der gand Dffice, wo er fich neederlaffen will, vergebracht hat, fell zugleich ber befagtem Regiftrator eidlich ertlaren, daß er oder fie das Saupt der Kamilie ift oder im Alter von 21 Jahren eber barüber fieht ; daß folches Befuch für feinen eder ihren ausschließlichen Be= huf gemacht oder für folche Perfonen, die fpeziell ermahnt find, und nicht weder Dirett noch in= fauferechten in Collifion fommt.

Refpett vor Inftitutionen aufzugeben, bi weis Certifitat ober Patent bavon verabfolgt werben ter Nichts für fich haben, als den Nimbut, mit bis 5 Jahre nach der Besignahme; und wenn denen sie eine langjährige Dauer umgibt? War- nach dem Abssu dieser Zeit die Person, welche um follte der amerikanische Staatsmann nicht das Land in Besig nahm oder im Falle ihres Todes die Bittme, oder, im Falle deren Ubfter= bens, die Erben eder Bermachtnignehmer Des Befignehmers oder, follte eine Wittme folches im Falle ihres Todes, wenn zwei glaubhafte Beus gen beweifen fonnen, daß die erwähnten Perfos nen auf der Landftrede wehnten und fie bebaus ten und nech darauf wohnen und nichts davon veraugert haben, - in felchem Falle, wenn gur Beit die genannten Perfenen Bürger ber Berei= nigten Ctaaten find, follen Diefelben nach Erlegung pen 810 ju einem Patent berechtigt fein ; und im Falle, bas Bater und Mutter todt find und ein unmundiges Rind oder Rinder unter 21 Jahre hinterlaffen haben, fo fell das Recht auf Die Rinder übergehn und der Grefutor, 20: minificator coer wermund fann jeder Beit in= nerhalb zwei Sahre nach dem Tede der Eltern und im Ginflang mit den Gefeten Der Staates. worin folche Rinder ihren Wohnfit haben, er= mahntes gand jum Mugen der unmundigen Rin= ber, aber für feinen anderen 3med, verfaufen ; und ber Raufer foll den absoluten Benistitel er= werben und zu einem Patent berechtigt fein.

Section 3. Der Registrater ber "Sand-Office" foll alle folche Gefuche und Befigneh= mungen von Band eintragen und einen Bericht davon an die "General=Band=Dffice" erftatten.

Section 4. Alles auf Diefem Wege erwor= bene gand foll in feinem Fall Dazu berhalten, um Chulden damit ju beden, welche vor der Musfertigung des Patents gemacht worden find.

Section 5. Wenn ver dem Ubichluß ermahn= ter 5 Jahre es hinreichend bewiefen werden fann, daß der Unfiedler thatfachlich feine Woh= nung geandert eder fein Band auf langer als 6 Monate gu irgend einer Beit verlaffen hat ; in foldem Falle foll das Land an Die Regierung gu= rudfallen und Darüber, wie über jedes andere Staateland, verfügt werden.

Section 6. Rein Individuum foll mehr als eine einzige Biertel-Settien von gand in Befig nehmen burfen. Der Commiffionar von ber "General-gand-Dfffee" foll geeignete Borrichtungen treffen, um Diefe Beftimmung durch= guführen. Die Regiffratoren und Ginnehmer follen diefelbe Bergutung für Landereien erhal= ten, beren Befis unter ben ermahnten Berhalt: niffen angetreten worden ift, als fie in bem Kalle betommen, wo der Bengantritt mit Geld Statt fand ; nämlich eine Salfte bat die Der= fon zu bezahlen, welche das Gefuch verbringt und zwar unmittelbar mit demfelben, und die andere Salfte trifft die Derfen, an welche bas Certificat verabfolgt wird, so jedoch, daß lettere Bestim= mung in teiner Beise mit eriftirenden Bor=

## PRESIDENTIAL CAMPAIGN OF 1860.

### REPUBLICAN EXECUTIVE CONGRESSIONAL COMMITTEE.

HON. PRESTON KING, N. Y., Chairman J. W. GRIMES, IOWA.

L. F. S. FOSTER, CONN.

On the part of the Smate.

E. B. WASHBURNE, ILLINOIS.

HON. JOHN COYODE, PENN., Treasurer.
" E. G. SPAULDING, N. Y.

"

B. ALLEY, MASS DAVID KILGORE, INDIANA.

J. L. N. STRATTON, N. J. On the part of the House of Reps

The Committee are prepared to furnish the following speeches:

EIGHT PAGES. Hon. W. H. Seward, N. Y.: State of the Country.

"W. H. Seward, N. Y.: Rochester Speech.

- " G. A. Grow, Penn.: Free Homes for Free
- James Harlan, Iowa: Shall the Territories be Africanized?
- John Hickman, Penn.: Who have Violated Compromises.
- B. F. Wade, Ohio: Invasion of Harper's Ferry.
- G. W. Scranton and J. H. Campbell, Penn .: The Speakership.
- F. P. Blair, Mo., Address at Cincinnati: Colonization and Commerce.
- " Orris S. Ferry, Conv.
  - William Windom, Minn .: The Homestead Bill-Its Friends and its Foes.

Lands for the Landless-A Tract.

#### SIXTEEN PAGES.

- Hon. Lyman Trumbull, Ill.: Seizure of the Arsenals at Harper's Ferry, Va. and Liberty. Mo., and in Vindication of the Republican Party.
  - B. F. Wade, Ohio: Property in the Territories.
- " C. H. Van Wyck, N. Y .: True Democracy-History Vindicated.
  - J. J. Perry, Me.: "Posting the Books between the North and the South."
    - J. R. Doolittle, Wis .: The Calhoun Revolution-Its Basis and its Progress.

Hon. H. Wilson, Mass.: Territorial Slave Code.

- " John P. Hale, N. H. Abraham Lincoln, Ill.: The Demands of the South-The Republican Party Vin-
- dicated. Carl Schurz, Wis.: Douglas and Popular Sover

eignty.

TWENTY-FOUR PAGES. Hon. Jacob Collamer, Vermont.

THIRTY-TWO PAGES. Hon. Thomas Corwin, of Ohio.

#### GERMAN.

#### EIGHT PAGES.

- Hon. G. A. Grow, Penn.: Free Homes for Free
  - James Harlan, Iowa: Shali the Territories be Africanized?
  - John Hickman, Penn .: Who Have Violated Compromises.
- Carl Schurz, Wis .: Douglas and Popular Sovereignty.

#### SIXTEEN PAGES.

- Hon. Lyman Trumbull, Ill .: Seizure of the Arsenals at Harper's Ferry, Va. and Liberty, Mo., and in Vindication of the Republican Party.
  - W. H. Seward, N. Y .: The State of the Country.

Lands for the Landless-A Tract.

During the Presidential Campaign, Speeches and Documents will be supplied at the follow ing reduced prices:

Eight pages, per hundred, copies free of postage, \$0.50 Sixteen 1.00 Twenty-four

Address either of the above Committee.

GEORGE HARRINGTON, Secretary